## DAS DETAIL IN DER MODERNEN ARCHITEKTUR.

SERIE I: EINZELHEITEN NEUER WIENER BAUTEN.

VON L. FIEDLER, ARCHITEKT. LIEFERUNG

VERLAG VON FRIEDR. WOI FRUM & Co., WIEN UND LEIPZIG.



Mähr.-Ostrau.





Architekt k. k. Oberbaurath Otto Wagner.





Architekt k. k. Professor Friedrich Ohmann.





Architekt, k. k. Oberbaurath Otto Wagner.

FENSTER UND CARTOUCHE VOM ADMINISTRATIONSGEBÄUDE DER WEHRANLAGEN IN NUSSDORF.≡





Aichitekt & k, Ober Baurath Otto Wagner





**WIEN IV.** Wiedener Haufsrage.



SCHNIT: B

\$ 5.0 Ph. 120

Thines

Arch.tekt W.lhelm Jelinek

FENSTER VOM HAUSE WIEDENER HAUPTSTRASSE 17.





Architekt, k, k, Baurath Julius Deminger.





Architekt k. k. Oberbaurath Otto Wagner





Arch tekt Franz Treiher: von Krauss.

FRIES UND VASE VOM HAUSE KARNTHNERSTRASSE 18. == PORTAL VOM HAUSE SECHSKRÜGELGASSE 12. ==





Architekt Wilhelm Jelinek,

DETAILS VOM HAUSE — FRANKENBERGGASSE 14





Architekt Franz Fresherr von Krauss,





Architekt Oskar Marmorck

PORTAL AM HAUSE PRATERSTRASSE 34.





Architekt, k. k. Oberbaarath Otto Wagner,

STADTBAHN-STATION == HUTTELDORF HACKING.





Architekt k. k Oberbaurath Otto Wagner.





Architekten A und J. Drexler,

FENSTER VOM HAUSE SCHAUFLERGASSE 6. \_





Architekt Wilhelm Jelinek.

VESTIBULE IM HAUSE — FRANKENBERGGASSE 12.









Architekt (C. M.) Albert H. Pecha





Architekt k. k. Oberbaurath Otto Wagner.

GITTER UND ZIERUNGEN IM HAUSE KÖSTLERGASSE 3.





Architekt Wilhelm Jelinek.





Architekt A. Hatschek





Architekten A. und J. Drexler

DETAIL DER FAÇADE WIENSTRASSE 20, ===





Architekt k. k. Oberbaurath Otto Wagner





Arch tekt k. k. Oberhaurath Otto Wagner,





Architekt k. k. Oberbaurath Otto Wagner.





Architekten A. und J. Drexler.

DRITTER STOCK VOM HAUSE KOCHGASSE 3.









GUMPENDORFERSTRASSE ECKE STUMPERGASSE —

SCHÖNBRUNNERSTRASSE 7.





Architekton k. k. Professor fri edi. Oamann and J. Hackb der





HÄUSERGRUPPE \_\_\_\_\_ TRAPPELGASSE 7 und 9





Architekt k. k. Oberbaurath Otto Wagner.

FÜLLUNG AN DEM STATIONSGEBÄUDE JOSEFSTÄDTERSTRASSE.





Architekt (C. M.) Albert H. Pecha

RISALITAUFBAU DES HAUSES WOLLZEILE 28.





Architekt Wilhelm Johnek





NEUSTIFTGASSE 11.

LENCHENI ELDENS IN





TRAPPELGASSE 9.

KOCHGASSE 3.

Architekt Adolf Ritter v. Inffeld. Baumeister Rudolf Santoll

Architekten A. u. J. Drexler



SECHSHAVSER HAVPT= STRASSE Nº 32

= ZELTGASSE Nºº 1 =



GEVNDRISS



SECHSHAUSER HAUPTSTRASSE 32

ZELTGASSE 1.

Architekt A. Hatschek





Architekt J. Beer.

ZWEITER UND DRITTER STOCK DES HAUSES MAYERHOFGASSE 10.





Architekten A. and J. Drexlet.

SAAL IM HAUSE SCHAUFLERGASSE 6





Architekt k. k. Oberbaurath Otto Wagner





Architect Franz Lighter von Riauss



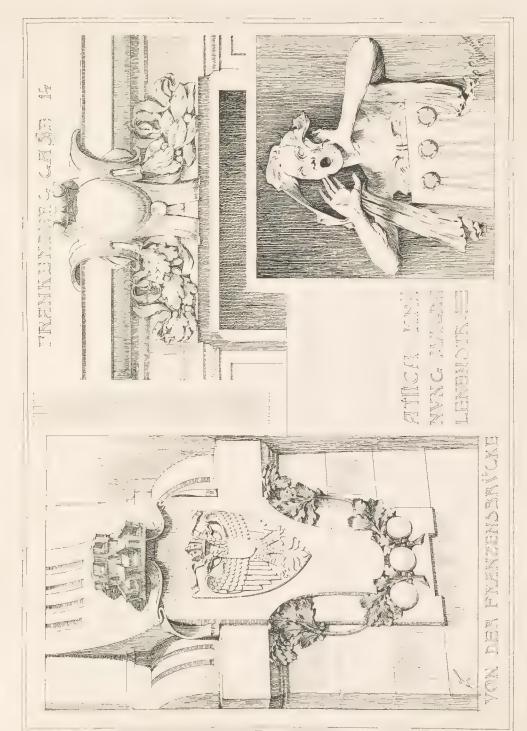

--- CARTOUCHEN.

Architekt Franz Fresherr von Krauss.

Architekt Wilhelm Jeanek

Bildhaue, O. S.h.mkowitz,





Architekt k k Oberbaurath Otto Wagner

WARTESAAL DER STATION H. 1111 DORF-HACKING.





Architekt k. k. Oberbaurath Otto Wagner.



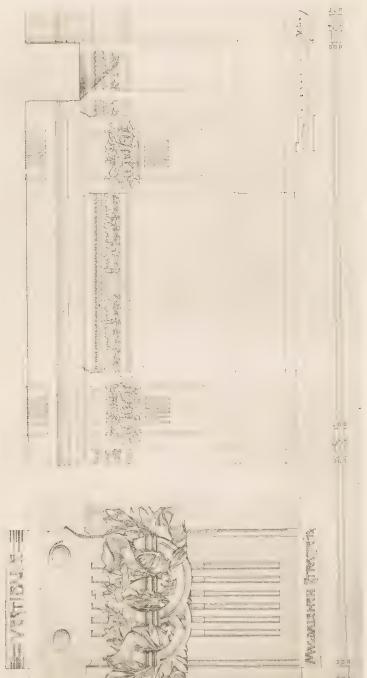

Architekt n. h. Obe ba rath Otto Wagn r.

VESTIBULE IM HAUSE === MAGDALENENSTRASSE 40a.

12.1 SP.





Architekt Wilhelm Jelinek

THOR VOM HAUSE FRANKENBERGGASSE 12.



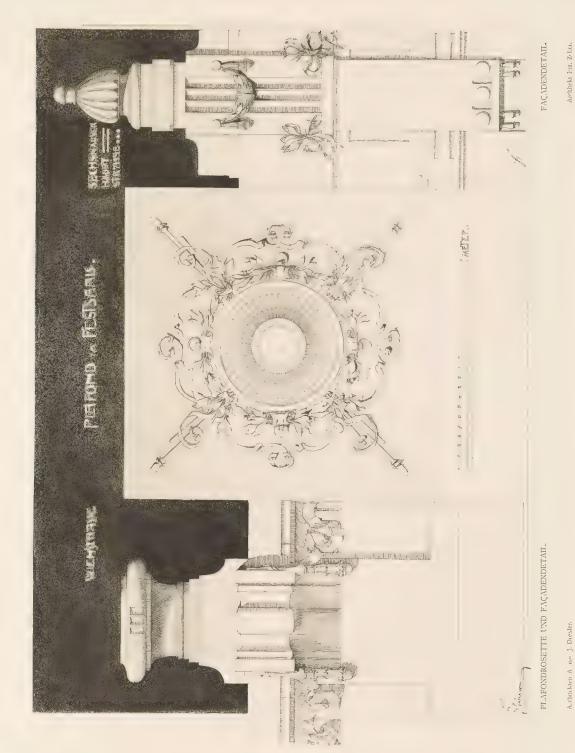





Architekt k. k. Oberbaurath Otto Wagner.





Architekt k. k. Oberbaurath Otto Wagner

DETAILS IM INNERN DER STATION HUTTELDORF.





Architekt R. Zaufal



6



Architekten Prof. F. Ohmann und J. Hassaof. 1





A chitekt (C M) Albert H Pecha





OBLISK DER MEIDLINGER STADTBAHNERUCKE

Ar hitest kilk Cock a lath the Wag cr





Architekt J. Plečnik





Architekt k, k, Oberban ath Otto Wagner

VISTIBULE DER STATION
HAUPTZOLLAMT.





Vichitekt J. Beer.

DETAIL VOM HAUSE \_\_\_ GROSSE NEUGASSE 20





A clatekt k (k ) to coath the Weyne

SLITENWAND DER STATION KARLSPLATZ — . —\_\_\_





Architekt Wilnelm Jelinek.



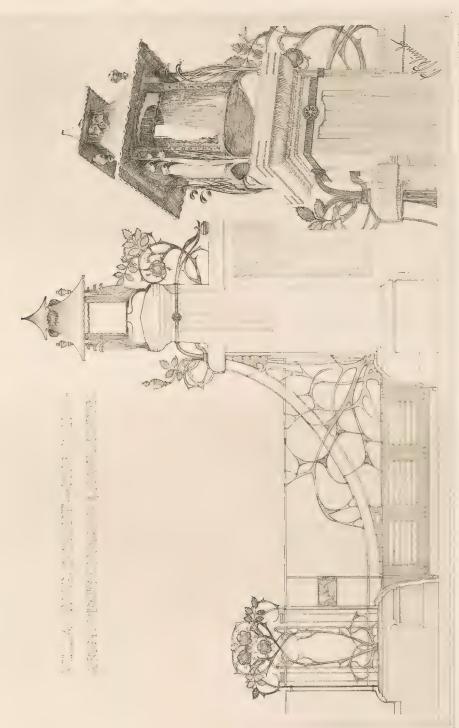

As a teleformal of a Community of the

DUTAILS DER TINFRIEDIGUNG GLORITTEGASSF 21





Architeat k. k. Oberbaurath Otto Wagner.

WANDZIERUNGEN IN STADTBAHNBAUTEN.





Architekt I t. f. Joseph M. O'Uneh,

EINGANG DES AUSSTELLUNGS GEBAUDES DER SUCESSION .





Architekt E Prand..

DETAILS VOM HAUSE LERCHENGASSE 10.—







fix uns bellings mill fertillear selle Onre-

GETTY RESEARCH INSTITUTE

